## Schichtenaufnahme

der Hydrobienschichten (Normalprofil) in den Steinbrüchen des Bonner Bergwerks- und Hüttenvereins nordöstlich von Budenheim bei Mainz.

Von

## K. Fischer.

| + 124<br>123,70 m<br>über N. N. | — Schwach humoser Ackerboden (durchsetzt von einzelnen Geröllen). Funde aus der Römerzeit sind westlich von Mainz wesentlich seltener, wie in der Richtung auf Zahlbach und Weisenau zu. Die dort verhältnismäßig häufigen Abfallgruben treten bei Budenheim nicht in Erscheinung. Der Fund eines Steinsargs im Abraum der dortigen grossen Kalkbrüche (1908) beweist jedoch auch hier nachbarliche Siedelung.                                                                                                                  | Alluvium                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| + 123,70<br>- 122,50 m          | Flugsand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| + 122,50<br>121,00 m            | — Grober Kies, fast ausschliesslich aus Maingeröllen zusammengesetzt (bemerkenswert ist das häufige Auftreten von kleinen »Karneol«-Geschieben). Auf der oft trichterförmig ausgehöhlten Felsoberfläche des Hydrobienkalks sind hier und da Reste gelblicher, eisenschüssiger Sande mit Milchquarzkieseln zu beobachten. An der Sohle dieser Taschen (Westseite des Bruchs) zeigten sich sogar einmal handbreite Ablagerungen von bis nussgrossem Bohnerz (noch weiter westlich in grösserer Mächtigkeit schon lange bekannt!). | Piluvium Pino- therien- sande |

| +121,00<br>119,40 m  | — Gelbliche stark zersetzte, mergelige<br>Kalke (»Hydrobia elongata« ist<br>darin einzeln, nicht schichtweise<br>verteilt).                                                                                                                                                                                              | Obere Hy-<br>drobien-<br>schichten |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| +119,40<br>-119,20 m | — Graugrüner, fetter Ton mit kohligen<br>Einlagerungen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| +119,20<br>-119,00 m | — Lose aufgehäufte Hydrobien mit<br>geringem Zwischenmittel, einheit-<br>lich mit »Sapropel« durchgefärbt.                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| + 119,00<br>118,70 m | — Dünnschichtiger, grauer Ton, mit<br>kreidigen Lagen wechsellagernd<br>(Diatomeenabsätzen vergleichbar)!                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| + 118,70<br>118,40 m | Sapropelitband, gegen die obere Schichtfuge reiner = dunkler werdend. Darin: »Hydrobia elongata« in Massen; desgl. Landund Süsswasserschnecken als: Gyraulus dealbatus, Gyraulus applanatus, Planorbis cornu, Cepaea subglobosa-subsoluta (stark gekielte Varietät), Carychium antiquum etc.; ausserdem Wirbeltierreste. |                                    |
| + 118,40<br>116,50 m | Gelber Ton mit kleinen Kalkkon-<br>kretionen, im Strich eingelagert.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| + 116,50<br>116,30 m | Gelber Ton mit grossen Kalkseptarien.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| + 116,30<br>107,00 m | Dünnplattige Kalkmergel, fast ausschliesslich aus Hydrobien mit geringem Bindemittel aufgebaut, wechsellagernd mit dünnschichtigen Letten- und Tonbändern.                                                                                                                                                               |                                    |
| +107,00<br>-104,50 m | Harte Felsenkalke, von Spalten ver-<br>tikal zerklüftet. Bausteinlage.<br>An sehr vielen Stellen sind die<br>dichten Kalke durch lockere, zellige<br>Algenkalke ersetzt. Schicht der                                                                                                                                     |                                    |

| +104,50<br>103,00 m            | grösseren eingeschwemmten Landschnecken. Darunter: Cepaea maguntiana, var. major., Monacha punctigera, Galactochilus inflexum mattiacum, Clausilia bulimoides etc.  —Schalenanhäufungen der » Hydrobia elongata« in tonigem Bindemittel. Einige durch Sapropel dunkel gefärbte Fossilbänder durchziehen diesen Horizont; sie enthalten massenhafte Schälchen von kleinen Landschnecken der Uferzone, ausserdem  Wirbeltierreste (Knochenschicht Herm. von Meyers 1850). | UntereHy                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| + 103,00<br>102,30 m           | Grünlich graue, etwas zersetzte, tonigeKalksteine, darinanFossilien: Melanopsis Fritzei, Vivipara pachystoma etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | drobien-<br>schichten   |
| $+102,30$ $-100,00 \mathrm{m}$ | — Bräunliche und gelbliche Letten,<br>dünnschichtig, durchzogen von<br>Kalkseptarien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| + 100,00 - 85,00 m             | — Blauschwarze, fette Schieferletten mit Gipskristallen und Fischresten.  »Hydrobia elongata« meist vereinzelt eingebettet, desgl. Phryganeenlarven. Von eingeschwemmten Landschnecken tritt Cepaea subglobosa-subglobosa schon in der charakteristischen Form aus den tieferen »Corbiculaschichten« auf. (An der oberen Schichtgrenze »Wasserhorizont.«)                                                                                                               |                         |
| +84 m über N. N.               | — Tiefschwarze Letten mit  Hydrobia inflata und  Hydrobia elongata  var. procera,  beide vereinzelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Corbicula-<br>schichten |

Abschluss der Untersuchungen im August 1922.